# für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 54. Montag, den 4. Mårz 1839.

Angekommene Fremde vom 1. Mårz.

Herr Kreis-Steuer, Einnehmer Peschell aus Kosten, Hr. Guteb. v. Frajer aus Wierzeja, I. in der goldenen Gans; die Hrn. Guteb. Nieborski aus Galzeki und v. Morawski aus Oporowo, Hr. Raufm. Lutz aus Pforzbeim, I. im Hotel de Vienne; Hr. Raufm. Vellenz aus Stektin, Hr. Guteb. v. Binkowski aus Emchen, I. im Hotel de Hambourg; die Herren Guteb. v. Guttry aus Piotrkowice und v. Vialeski aus Supia, I. im Hotel de Paris; die Hrn. Guteb. v. Gorzenski aus Rarmin und Grunwald aus Hinzendorf, Hr. Landschafterath v. Koszutski aus Biakez, Hr. Pächter v. Morze aus Karsh, I. im Hotel de Saxe; Hr. Kaufm. Veer aus Hirschberg, Hr. Guteb. Snethlage aus Lopienno, I. im Hotel de Rome.

4) Bekanntmachung. Auf Grund bes gerichtlichen Immissions = Dekretes vom 2. September 1822 find ex decreto vom 14. Februar 1823, 1983 Athkr. 20 fgr. nebst Zinsen zu 5 proct. seit Johanni 1819 für den Kausmann von Zerboni di Sposetti im Hypothekens buche des adlichen Guts Stupia Schildberger Kreises Rubrica III. No. 15. eingetragen. Das gedachte Immissions Dekret nebst annektirtem hypothekens Mekognitionsscheine vom 20. März 1823 ist angeblich verloren gegangen, und es werden alle diesenigen, welche an diese

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Słupi w powiecie Ostrzeszowskim położonych, w Rubr. III. pod No. 15 na mocy dekretu immissyinego sądowego z d. 2. Września 1822 roku 1983 Tal. 20 sgr. z prowizyą po 5 od sta od Sgo Jana 1819 r. dla kupca Zerboniego di Sposetti, stosownie do dekretu z dnia 14. Lutego 1823 r. zahypotekowane są. Dekret immissyiny pomieniony wraz z dołączonym wykazem hypotecznym z dnia 20. Marca 1823 r. podobno zaginione zostały; zapozywa-

poft und bas barüber ausgestellte Instrusment als Eigenthümer, Cessionarien, Pfands ober sonstige Briefsinhaber, Unssprüche zu machen haben, aufgeforbert, sich in bem auf den 17. Mai 1839. Bormittags 10 Uhr vor dem Oberstans des-Gerichts-Referendarius Luepte im hiessigen Gerichts-Rofale anberaumten Termine zu melben, und ihre Ansprüche nachsmweisen, widrigenfalls sie damit wurden präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Pofen, ben 5. Januar 1839.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht. Erfte Abtheilung.

2) Worthwendiger Verkauf. Dber-Landesgericht zu Posen. I.

Das Rittergut Wonnowo, im Kreise Bomst, landschaftlich abgeschätt auf 44,726 Athlie. 24 Sgr. 3 Pf., zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedins gungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 6. Juni 1839 Bormitztags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, als:

1) bie Erben bes ehemaligen Juftig-Direktore Gotthard Leopold Schumacher in Charlottenburg,

ią się przeto wszyscy, którzy do sumy rzeczonéy i instrumentu na takową wystawionego iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub dzierzyciele, pretensye maią, aby się w terminie na dzień 17. Maja 1839 zrana o godzinie totéy przed Ur. Luepke Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w lokalu sądowym tuteyszym wyznaczonym zgłosili, i pretensye swe udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną i wieczne im z tego względu milczenie nakazaném będzie.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu I.

Dobra szlacheckie Woynowo w powiecie Babimoskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 44,726 tal 24 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 6. Czerwca 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

polda Schumacher byłego Dyrektora sprawiedliwości w Charlottenburgu,

- 2) bie Erben ber Bilhelmine Philip= pine Beate Grafin von Unruh,
- 3) der Ernft Bilhelm Gendel,
- 4) ber Tobias Seinrich Gendel,
- 5) Die Sophie Caroline Beder,
- 6), ber Defonom Johann George Mu-
- 7) ber Buchhalter Abolph Alexander Christian Peschell,
- 8) Die Paulitichen Erben, And Canalia
- 9) bie Pont Carl Adhlichen Mino=

werben hierzu offentlich vorgeladen. 2012

- 2) sukcessorowie Wilhelminy Filipiny Beaty Hrabiny Unruh,
- 3) Ernst Wilhelm Seydel,
- 4) Tobiasz Henryk Seydel,
- 5) Zofia Karolina Becker,
- 6) ekonom Jan Jerzy Augustyn Schmidt,
- 7) Buchhalter Adolf Alexander Chryzoston Peschell,
- 8) sukcessorów Paulitza,
- 9) maloletni Karola Roehl woyta,

zapozywaią się na takowy publicznie.
Poznań, dnia 20. Listopada 1838.

3) Bekanntmachung. Auf der zur Abalbert v. Zeromskischen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörigen Herrschaft Kempen siehen sub Rubr. III. No. 35.

1. h. litt, aa. bb. cc. für die Theresia v. Brosnisowska, den Adolph Franz Morik von Bronisowski und die Henriette Friederise Amalie von Bronikowska und zwar für eine jede dieser drei Personen 1974 Athlr. 3 gGr. 6 Pf. eingetragen, rückssichtlich deren denselben in der am 22. Juni 1836 ergangenen Classisicatoria jura reservirt sind.

Die Theresia von Bronifowska ift verstorben und hat in ihrem Testamente, welches am 26. April 1815 in Bredlau publicirt ift, ihre vier Geschwister

1) die Generalin v. Roschenbahr, geb. von Bronifowefa, in Breelau,

Obwieszczenie. Na maiętności Kempnie, do massy spadkowo-likwidacyiney Woyciecha Żeromskiego należące, w Rubr.-III. pod No. 35. I. h. litt. aa. bb. cc. dla Feressy Bronikowskiey, Adolfa Franciszka Moryca Bronikowskiego, i Henryetty Fryderyki Amalii Bronikowskiey, a wprawdzie dla każdego tych trzech osób 1974 Tal. 3 dgr. 6 fen. zaintabulowanemi są, w względzie których osobom pomienionym w wyroku klassyfikacyinym, na dniu 22. Czerwca 1836 zapadłym, prawa zastrzeżone zostały.

Teressa Bronikowska odumarla i testamentem swym, na dniu 26. Kwietnia 1815 r. w Wrocławiu ogłoszonym, rodzeństwo swe 4ro, iako to:

1) Generalową z Bronikowskich Koschenbahr w Wrocławiu,

- 2) ben Lanbesalteffen Abolph Morit
- 3) ben Intenbanten August v. Bronis fowefi zu Barschau,
- 4) die unverehelichte Henriette Amalie v. Bronifowsfa zu Warschau, spå= fer angeblich verehelichte von Bo= gustamsfa,

ju thren Erben eingefest.

Bur Anmelbung und Ausführung ihrer Ansprüche auf obgenannte, für die The, resia von Bronifowska und den Abolph Franz Moris von Bronifowski auf der Herschaft Kempen eingetragenen Post, wird ein Termin auf den 4 ten April 1839, Bornittags 10 Uhr, vor dem Deputirten Ober-Landesgerichts-Referendarius von Colomb anderaumt, zu welschem die Theresia v. Bronifowska, modo deren Erben, namentlich:

- 1) bie Generalin v. Rofchenbahr, geb. von Bronifombfa in Breslau,
- 2) ber Landesaltefte Abolph Mority b. Bronifowefi gu Raiferemalbau,
- 3) ber Intenbant August v. Bronikowoll zu Barfchau,
- 4) bie unverehelichte Henriette Amalie . v. Bronikowska zu Warfchau, fpå= ter angeblich verehelichte von Bo= quelameka,

und ber Abolph Frang Morik von Bros nifowefi ober beffen Erben,

fo wie beren etwauige Ceffionarien, Pfands Inhaber ober fonftige Nachfolger im Rechte, unter ber Berwarnung vorgela=

- 2) Adolfa Moryca Bronikowskiego starszego powiatowego w Kaiserswaldau,
- 3) Augustyna Bronikowskiego Intendanta w Warszawie,
- 4) Henryettę Amalią Bronikowską Pannę, późniey podobno zamęźną Bogusławską w Warszawie,

sukcessorami swemi ustanowiła.

Gelem podania i udowodnienia pretensyi swych do powyższych, dla Teressy Bronikowskiey i Adolfa Franciszka Bronikowskiego, na maiętności Kempnie zaintabulowanych summ, został termin na dzień 4. K wietnia 1839 zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Ur. Colomb Referendaryuszem, wyznaczony, na który się Teressa Bronikowska, na teraz sukcessorowie iéy, a mianowicie:

- 1) Generalowa z Bronikowskich Koschenbahr w Wrocławiu,
- 2) Adolf Moryc Bronikowski star szy powiatowy w Kayserswaldau,
- 3) Augustyn Bronikowski, Intendant w Warszawie,
- 4) Henryetta Amalia Bronikowska Panna, późniey podobno zamęźna Bogusławska w Warszawie,

i Adolf Franciszek Moryc Bronikowski, albo sukcessorowie tegoż, iako téż cessyonaryusze, dzierzyciele, lub inni iakowi następcy prawa pod tém zagrożeniem zapozywaią, iż niesta-

ben werben, baß ber Ausbleibende aller seiner etwanigen Borrechte für verluftig erklart und mit seiner Unforderung nur basjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen wird.

Pofen, am 17. November 1838. Ronigl. Ober = Landengericht. 1. waiący za utracaiącego prawo iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało, odesłanym zostanie.

Poznań, dnia 17. Listop. 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I.

4) Ldittalvorladung Der seit bem Jahre 1821 verschollene Muller Bilhelm Bogislaus Cospori, Sohn bes verftorbe= nen Borwertebefigere Muguft Coepori gu Benglewo, Czarnifauer Rreifes, und ba= felbft am 18. Juni 1789 geboren, wird fammt feinen unbefannten Erben unb Erbnehmern auf ben Untrag feines Cu= rators aufgeforbert, fich fpateftens in dem auf den 19. Juni 1839 fruh 10 Uhr in unferem Inftruktions-Bimmer bor bem herrn Dber-Landes-Gerichte-Affeffor Schult anberaumten Termine fchriftlich, perfonlich, ober burch einen gefetglich qu= läßigen Bevollmachtigten, wozu ihm bie hiefigen Juftig = Commiffarien Bogel und Schult I. und II. vorgeschlagen werden, bei und gu melben, und weitere Unwei= fung ju gewartigen, wibrigenfalls er fur tobt erflart, und fein Bermogen benjenis gen zugesprochen werden wird, bie fich als feine nachften Erben legitimiren werben. And bereit mile him any

Bromberg, den 25. Juni 1838.

Ronigl, Dber : Lanbesgericht.

unoth devictors

Zapozew edyktalny. Odroku 1821 zapodziany młynarz Wilhelm Bogusław Cospori, syn niegdy Augusta Cosporego posiedziciela folwarku Benglewa w powiecie Czarnkowskim, tamże dnia 18. Czerwca 1789 urodzony, wzywa się ninieyszém na wniosek swego kuratora wraz z swoiemi nieznajomemi sukcessorami i spadkobiercami, ażeby się naydaléy w terminie na dzień 19. Czerwca 1839 zrana o godzinie 10tév w izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Schultz, Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym na piśmie, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego, na którego mu się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Vogel i Schultz I, i II. przedstawiaią zgłosił, i dalszego polecenia oczekiwał, gdyż w razie przeciwnym za umarłego uznany bę. dzie, a maiatek iego tym przysądzony zostanie, którzy się iako naybliżsi sukcessorowie wylegitimuią.

Bydgoszcz, dnia 25. Czerwcz 183845. Król. Główny Sąd Ziemiański. 5) Boicrale Vorladung Ueber ben Radlaß des am 14. Juni 1825 ju Rru= domo verftorbenen Canbrathe Mathias v. Lipineti, ift auf ben Untrag ber Beneficial Erben beffelben heute ber erbichaft= liche Liquidatione=Prozeff eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Un= fprude an bie Daffe fieht auf ben 27. Upril a. f. Bormittage 10 Uhr vor dem herrn Dber : Landes = Gerichte : Rath Rofeno in unferem Inftruftione : Bimmer an. Wer fich in Diefem Termin nicht meldet, wird aller feiner etmanigen Bor= rechte verluftig erflart, und mit feinen Korberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger von ber Maffe etwa noch übrig blei= ben mochte, verwiesen werben.

Denjenigen, welche am persönlichen Erscheinen gehindert werden, und denen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, wers ben die hiesigen Justiz = Commissarien Herren Justiz = Rathe Rafalski, Schöpke und Justiz = Commissarius Bogel als Bes vollmächtigte vorgeschlagen, von welchen sie einen wählen und mit Information und Vollmacht versehen können.

Bugleich wird über bas zum Nachlasse bes Gemeinschuldners gehörige Bermbs gen hierdurch ber offene Urrest verhängt, und allen und jeden, welche zur Nachlasse Masse bes Gemeinschuldners gehörige Gelber ober geldwerthe Gegenstände in haben, hierdurch angedeutet, an Niemand bas Geringste davon zu verabfolgen, vielmehr bem unterzeichneten

Zapozewedyktalny Nad pozostałością zmarłego na dniu 14. Czerwca 1825 roku w Kruchowie Ur. Macieja Lipińskiego Landrata, został dziś na wniosek sukcessorów beneficialnych process spadkowo likwidacyjny otworzony.

Do podania wszystkich pretensyi do massy, wyznaczony iest termin na dzień 27. K wietnia 1839 zrana o godzinie 10téy przed W. Roseno Radzcą Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie posiedzeń Sądu naszego. Kto w tym terminie się nie złosi, utraci wszelkie mieć mogące prawa pierwszeństwa i z swoią pretensyą do tego przekazanym zostanie, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostać mogło.

Tym, którzyby się osobiście stawić nie mogli, i którzy tu znaiomości nie maią, przedstawiają się na pełnomocnika Ur. Rafalski i Schoepke, Radzcy Sprawiedliwości, i Ur. Vogel Kommissarz Sprawiedliwości, z których sobie iednego obrać i go w informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Zarazem nad maiątkiem do pozostałości dłużnika należącym zakładamy ninieyszém areszt jawny, zalecając wszystkim, którzy do pozostałości dłużnika należące pieniądze lub przedmioty pieniężną wartość maiącą posiadaią, ażeby z takowych nikomu

Ober = Landes = Gericht bavon zuvörderst nic nie wydali, owszem podpisanemu treulich Anzeige zu machen, und die hins Sądowi Głównemu o tém wiernie doter sich habenden Gelder und Sachen, nieśli, i miane pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem atoli swych praw, do ben Rechte, in dessen Depositorium abszuliefern. żyli. Każda przeciw temu uczypio-

Jede diefer Unweisung zuwider erfolgte Zahlung ober Ausantwortung wird fur
nicht geschehen erachtet, und zum Besten
der Masse anderweit beigetrieben, ber
Inhaber solcher verschwiegener und zuruckbehaltener Gelder oder Sachen aber noch
außerdem alles seines baran habenden
Unterpfand = und andern Rechtes fur verlustig erklart werden.

Bromberg, ben 23. November 1838. Ronigl. Dber : Landes : Gericht.

nic nie wydali, owszem podpisanemu Sądowi Głównemu o tém wiernie donieśli, i miane pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem atoli swych praw, do takowych, do naszego depozytu złożyli. Każda przeciw temu uczyniona wypłata lub też wydanie rzeczy, za nieuskutecznione uważane i takowe na dobro massy powtórnie ściągnięte będą, a posiedziciel takowych utaionych lub zatrzymanych pieniędzy i przedmiotów nadto ieszcze wszelkie do takowych maiące prawa zastawu lub inne utraci.

Bydgoszcz, dnia 23. Listop. 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

6) Poiktalvorladung. Ueber ben Machlag ber am 13. August 1834 zu Posen verstorbenen Gutsbesitzerin von Laskinska. Theresia gebornen von Gorecka, und ihres am 18. Januar 1837 zu Lankowice verstorbenen Shemannes Wictorvon Lakinski, ist auf ben Antrag ber Besneficial-Erben berselben heute ber erbsschaftliche Liquidations-Prozes erbssiet worden.

Sammtliche Nachlagglaubiger und namentlich die unbekannten Interessenten an ben auf bem Rittergute Lankowice, welches zum Nachlaß gehört, eingetrages nen rückständigen Raufgelbern, werden zur Unmelbung und zum Nachweise ihrer Ansprüche auf ben 26. Mai c. BorZapozew edyktalny. Na wniosek sukcessorów beneficyalnych śp. Teressy z Goreckich Łakińskiey zmarley w Poznaniu dnia 13. Sierpnia 1834 i małżonka iey śp. Wiktora Łakińskiego, który w Lankowicach dnia 1830 Stycznia 1837 r. umarł, otworzony został dzisiey nad tychże pozostałością process sukcessyino-likwidacyjny.

Wszyscy wierzyciele tey pozostałości a mianowicie niewiadomi interessenci resztuiącey summy szacunkowey Lankowic, zapisaney w księdze hypoteczney tychże do obecney pozostałości należących dobr, zapozywaią się do podania i wykazania swych mittage 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober-Landesgerichte Affessor von Vangerow in unserm Instruktionszimmer anstehenden Termine mit der Warnung porgeladen, daß der Ausbleibende aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig ereflart und mit seinen Forderungen nur an daszenige verwiesen werden wird, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben möchte.

Denjenigen, welche am personlichen Erscheinen verhindert werden, und denen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, wers den die hiesigen Justiz-Rommissarien Herren Justiz-Rath Rafalbst, Justiz-Rath Schopke und Justiz-Rommissarius Schult II. als Bevollmächtigte vorgeschlagen, von welchen sie einen wählen, und mit Information und Vollmacht versehen konnen. Bromberg, den 1. Januar 1839. Abnigl. Ober = Landesgericht.

religious resident Library Ly dear

a and a cingral of the

pretensyi na termin na dzień 25 go Maja r. b. zrana o godzinie 11téy w izbie naszéy instrukcyinéy przed W. Vangerów Assessorem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczony, pod tém zagrożeniem, że niestawaiący utraci wszelkie swe prawa pierwszeństwa i z pretensyą swoią do tego tylko przekazanym zostanie, coby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli pozostać mogło.

Tym, którzyby się osobiście stawić nie mogli, i którzy tu znaiomości nie mają, przedstawiają się na pełnomocników JP. Rafalski, Schoepke Radzcy Sprawiedliwości i JP. Schulz II. Kommissarz Sprawiedliwości, z których sobie iednego obrać i w informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Bydgoszcz, dn. 1. Stycznia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Bromberg, ben 2. Februar 1839.

estimase solving and the plant on solving the solving

Lischie White Hussinian Highlies

exceptions are significant and the second

Ronigl. Ober = Kandesgericht.

<sup>7)</sup> Proclama. Bon dem Konigl. Oberlandesgericht zu Bromberg wird hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Ackerwirth Johann Nowack zu Motplewo, im Chodziesener Kreise, durch das Erkenntniß vom 14. December v. J. für einen Berschwender erklärt ift, und ihm sonach bis zur erfolgten Aufhebung dieser Bekanntmachung ferner kein Kredit ertheilt werden kann.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 54. Montag, ben 4. Marg 1839.

8) Proklama. In bem Hypothe= kenbuche ber im Wirsiger Kreise belege= genen Ritterguter Jeziurke, No. 110, Kostowo, No. 133, und Krostkowo, No. 140, stehen Rubr. III.

No. 2., 483 Athlr. 8 gGr. für einen gewiffen von Zurawöfi aus einem alteren Kaupfontrakte, vom 29sten Juni 1747, ber Praklusions-Sentenz vom 20. Mai 1778 und bem Dekrete vom 8. Februar 1783,

ferner:

No. 9., 600 Athlie. als Caution, welsche ber bamalige Besiser gebachter Guter, ber Peter v. Trapczynösi für ben Felix Kegel, als Pächter ber Stupowschen Guter, ben v. Lochoschischen Minorennen ober beren Erben bestellt hat, vermöge Cautionburtel vom 28. April 1779 ex decreto vom 16. Mai ejusdem anni eingetragen.

Die jetzigen Besitzer gebachter Guter, Die Geschwister Sikoroki, behaupten, die Zahlung und resp. Tilgung obiger Posten, find aber weder im Stande lbschungsfåsbige Quittung beizubringen, noch auch

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy dóbr Jeziurka No. 110, Kostowa No. 133 i Krostkowa No. 140 w Wyrzyckim powiecie położonych, są zapisane pod Rubr. III.

No. 2., 483 Tal. 8 dgr. dla nieiakiego Ur. Zurawskiego na mocy dawnieyszego kontraktu kupna z
dnia 29. Lipca 1747 r., wyroku prekluzyinego z dnia 20. Maja 1778 r. i dekretu zdnia 8. Lutego 1783.,

tudzież:

No. 9., 600 Tal. iako kaucya, którą Ur. Piotr Trąpczyński były dziedzic tychże dóbr wystawił za Felixa Kegel iako dzierzawcę dóbr Słupowskich, małoletnim Łochockim, lub tychże sukcessorów w czynności z dnia 28. Kwietnia 1779 r., a w skutek dekretu z dnia 16. Maja tegoż roku zaintabulowane.

Teraźnieysi dziedzice rzeczonych dóbr, rodzeństwo Sikorscy twierdzą, że summy wspomnione iuż są zapłacone i zaspokoione, nie są iednakowoż w stanie dostawienia kwitów, lub ben Wohnort ber Glaubiger nachzuweisen. Ge merben baher

1) ber von Buramefi,

2) die von Lochockischen Minorennen, und beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in beren Stelle getreten find, bier burch aufgefordert, fich binnen drei Mos mieysce wstąpili, ażeby w przeciągu naten, vom Tage biefer Befanntmachung an, spåtestens aber in termino ben 19. uwiadomienia, a naydaley w terminie Suli c. Vormittage 11 Uhr vor unferm Deputirten herrn Referendarius Lawreng Ittey zrang przed Ur. Lawrenz Rein unferm Infruttionegimmer perfonlich ferendaryuszem w izbie naszéy sadoober durch gesetlich julaffige Bevollmach= wey, osobiscie lub przez prawem dotigte gu melben, und ihre Unfpruche ge= borig zu bescheinigen, wibrigenfalls fie ibrer Rechte an die oben erwähnten Do= fumente fur verlustig erflart merden fol= Ien, ihnen ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und die Lofdung gedachter Poften im mazanie tych summ z ksiegi hypote-Spothefenbuche verfügt werden wird.

Den Auswartigen werden die hier recipirten Juftig = Commiffarien herren 3u= ftigrath Schopfe und Juftig. Commiffarius Golb als Mandatarien in Borfchlag ge=

bracht.

Bromberg, ben 28. Januar 1839. Ronigl. Dber = Landesgericht.

und bie unverebelichte Maria Beiff haben czney wiadomości, že Jozef Beier mittelft Chevertrages vom 12. d. M. die rzeznik tuteyszy i Maryanna nieza-Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer, bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur Sffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 25. Januar 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

wskazania pobytu wierzycieli, wzywaią się więc:

1) Ur. Zurawski.

2) małoletni Ur. Łochoccy i tychże sukcessorowie,

cessyonaryuszowie, lub którzy w ich trzech miesięcy od dnia ninieyszego dnia 19. Lipca r. b. o godzinie zwolonego pełnomocnika się głosili i pretensye swe udowodnili, w razie przeciwnym bowiem, prawa swe do rzeczonych dokumentów utraca, im wieczne milczenie nakazanem i wycznéy, rozrządzonem będzie.

Zamieyscowym przedstawiaią się Ur. Schoepke Radzca sprawiedliwości i Ur. Goltz Kommissarz sprawiedli-

wości na pełnomocników.

Bydgoszcz, d. 28. Stycznia 1839. Król, Główny SądZiemiański.

9) Der gleischermeister Joseph Beier bier Podaie sie ninieyszem do publimężna Weiss, kontraktem przedślubnym z dnia 12. m. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 25. Stycznia 1839.

California behalfores

10) Der Registrator und Lieutenaut Abolph Berthold Hilbebrand und bas Fraulein Luise Amalie Anschlag hierselbst haben mittelst Ehevertrages vom 24. Nowember v. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Posen, am 20. Februar 1839. Konigl. Land = und Stadtgericht,

11) Der Oberamtmann Leopold Schenbel zu Murzyno und die Grafin Ugnes Wartensleben zu Diniszezewo haben mittelst Chevertrages vom 18. d. M. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciaw, am 22. Februar 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Adolf Bertold Hildebrand Registrator i Porucznik tuteyszy i Ludwika Amalia Anschlag panna, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Listopada r. z. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 20. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Leopold Schendel Nadekonom dóbr narodowych i Hrabina Agnieszka Wartensleben w Osniszczewie, kontraktem przedślubnym z dnia 18. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowrocław, d. 22 Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

#### 12) Mothwendiger Verkauf. Land- und Stadtgericht zu Liffa. =

Das in ber Stadt Lissa unter No. 664 jeht 571 gelegene, ben Backermeister Joshann Gottlieb Platschschen Erben gehörige Wohnhaus, abgeschätzt auf 123 Athle. 18 Sgr. 9 Pf., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 13. Juni 1839 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Gustav Robert Platsch wird zu diesem Termine hiermit offentlich vorgeladen.

Liffa, ben 5. Februar 1839.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Lesznie.

Dom tu w Lesznie pod No. 664, teraz 571 położony, sukcessorom piekarza Jana Bogumiła Platsch należący, oszacowany na 123 Tal. 18 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Czerwca 1839 przed południem o godzinie 11 tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomy z pobytu Gustaw Robert Platsch, zapozywa się do terminu tego ninieyszém publicznie. 13) Poittalcitation. Die unbefann= ten Erben und beren Erben rofp. nachfte Bermanbte ber mit hinterlaffung eines jest ungefahr 40 bis 50 Rifr. betragen= ben Bermogene refp. am 17. November 1811 und 29. August 1807 ju Dembno verftorbenen Kolonift Jofeph und Unna geborne Roller, Dowinstiften Cheleute, werben jum Termine ben 17. Gep= tember 1839 Bormittags 11 Uhr vor dem herrn Land= und Stadtgerichterath Urnbt unter ber Berwarnung vorgelaben, baß gegen die Ausbleibenden die Praflu= fion insofern ftattfinden wird, bag bie porhandene Daffe an die fonst fich legi= timirenden Erben, in beren Ermangelung an ben Fistus als herrenlofes Gut ver= abfolgt werden wird und fie fich alle Berfügungen, welche der Befiger des Rach= laffes in Unfebung eines britten barüber getroffen hat, gefallen laffen muffen.

Lobfens, ben 9. August 1838. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny Niewiadomych sukcessorów i następnych iako i naybliższych krewnych po koloniście Józefie i Annie z Kollerów Nowinskich małżonkach, w dniu 17. Listopada 1811 i resp. w dniu 29. Sierpnia 1807 w Dembnie zmariych, teraz około 40 do 50 Tal. wynoszącego maiątku pozostawiwszy, zapozywamy na termin dnia 17. Września 1839 przed południem o godzinie 11téy przed W. Arndt Konsyliarzem pod tém zagrożeniem, iż prekluzya przeciwko niestawaiącego iak dalece teraźnieysza massa wynosi, legitymującym sukcessorom a w ich niedostatku, iako rzecz niemaiąca pana (res de re lute) fiskusowi przekazaną zostanie, a potém dalszym rozporządzeniom, które nabywa pozostałości co do trzeciey osoby wydał, poddać się będa musieli.

Łobżenica, dnia 9. Sierpnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

34) Bekanntmachung. Daß ber Gutebesitzer Alexander Spott zu Trzemzal, Mogilnoer Kreises, und seine Sefrau Mina geborne Bater, mittelst gerichtlichen Pertrages vom 4. d. Mts. auf den Grund des §. 392. Tit. I Theil II. des Allgemeinen Landrechts ihr Vermögen abgesondert haben, wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Trzemeigno, ben 25. Januar 1839.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Ur. Alexander Spott dziedzie z Trzemzalu, powiatu Mogilińskiego, i iego żona Mina Vater, według sądowego układu z dnia 4. m. b. na fundamencie §. 392 Tyt. I. Cz. II. prawa powszechnego krajowego maiątek swóy odosobnili.

Trzemeszno, d. 25. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko - mieyski. 15) Der Leinweber Salamon Konisch und die Wittwe Charlotte Neuendorf, geb. Lenk, beide von hier, haben mittelst Ehevertrages vom 8. d. M. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes ausz geschlossen, welches hierdurch zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird,

Schubin, am 12. Februar 1839.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że płociennik Salamon Konisch i wdowa Szarlotta Neuendorf z domu Lentz oboie tu z tąd, kontraktem przedślubnym z d. 8. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 12. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

16) Bekanntmachung. Die unbefannten Erben ber am 10. September 1834 verftorbenen Johanne Pauline Sturgebecher, unehelichen Tochter ber gu Allt Lausfe den 15. September 1833 eben= falls verftorbenen Beate Rofine Sturge= becher, werden hierdurch aufgeforbert, in bem por bem Dber , Landesgerichte= Affeffor Model auf ben 20ften April 1839, Bormittage 12 Ubr, in unferm Parfeienzimmer anberaumten Termine, fich perfonlich, oder burch legifimirte Bevollmachtigte, wozu ihnen ber hiefige Suflig-Rommiffarius Schmidt vorgeschlagen wird, ju melden, und ihre Erbanspruche nachzuweifen, widrigenfalls die Erbmaffe als berrentofes Gut bem Fiscus überwiefen werden foll.

Schwerin, ben 30. Juni 1838.

Rbnigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Nieznajomych sukcessorów zmarłey dnia 10. Września 1834 Joanny Pauliny Sturzebecher córki w nieprawem lożu spłodzonév w starym Dłusku dnia 15go Września 1833 również zmarłéy Beaty Rozyny Sturzebecher wzywa sie ninieyszém, aby przed Ur. Assessorem Sądu Głównego Model w terminie dnia 20. Kwietnia 1839 r. przed południem o godzinie 12téy w naszym pokoju stron wyznaczonym osobiście albo przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika, za iakiego się tuteyszy Kommissarz sprawiedliwości Schmidt podaie, zgłosili, i pretensye swoie do téy sukcessyi udowodnili, gdyż w przeciwnym razie massa sukcessyina iako pana niemaiąca, fiskusowi przekazaną będzie:

Skwierzyna, dnia3o. Czerwca1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 17) Mothwendiger Vertauf. Cand= und Stadtgericht gu

Die Ludowifa Wiesciejewskafchen Grundstücke hierselbst, bestehend aus einem hierselbst sub Aro. 7 am Markte belegenen Wohnhause, einem Bauplatz und einem Ackerstück auf der städtischen Feldmark, abgeschäft auf 114 Atlr. 20 fgr., zufolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, sollen am 13 ten Juni 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Wermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Terzmine zu melben.

Goffin, den 19. Februar 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

18) Schafviehverkauf. Auf der mir gehörenden Stammschäferei beginnt nom 12. d. Mto. der Verkauf von 200 Stud hochveredelten Boden von Drigis nal-Magen, hoher Feinheit und Wollreich; thum. Ebenfo sind 400 Stud zur Jucht taugliche Mutterschafe von großer Statur und feiner Wolle abzulassen.

parchwitz in Schlessen, ben 6. Ja= nuar 1839.

Mengel, Konigl. Amtbrath und Rit= tergutebefiger. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski: w Gostyniu.

Nieruchomości pozostałe po Ludowice Włościejewskiey tu w Gostyniu położone, składające się z domu tu na rynku pod No. 7 położonego, z placem do zabudowania i kawału roli na polu mieyskim, oszacowane na t 14 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 13go Czerwca 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay-późniey w terminie oznaczonym.

Gostyń, dnia 19. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż owiec. W dobrach moich Parchwice pocznie się z dniem
12. m. b. sprzedaż 200 tryków celuiących co do czystéy rasy, ciękości i
ilości welny. — Prócz tego mam
także do zbycia 400 maciór przydatnych do przychowku i odznaczaiących się wzrostem iako téż piękną
welna.

Parchwice w Szląsku, dnia 6. Stycznia 1839.

> Mentzel, Królewski Ameratz.

19) Bekanntmachung. Das Umberlaufen maskirter Personen auf den Stras fen ist verboten und wird polizeilich durch Geld = oder Gesängnisstrase gerügt. Wird bei dergleichen Mummereien polizeiwidriger Unsug getrieben, so tritt verhältenismäßige Gesängnisstrase oder körperliche Züchtigung ein. (Allgem. L.-R. Th. II. Tit. 20. S. 183.) Posen, den 1. März 1839.

Ronigl. Rreis = und Stadt : Polizei = Direktorium.

- 20) Centralblatt für Preufische Juriften, redigirt von L. F. Bauer. 1839. Preis jahrlich 4 Athlir., wofür es durch alle Postamter und Buchhandlungen, in Posen durch J. J. Heine zu beziehen ift.
- 21) Auf der Wilhelmsstraße No. 173 ift eine Parterre-Wohnung von 4 Stuben und eine Wohnung im Hinterhause von einer Stube und Kammer vom 1. April c. ab zu vermiethen.
- 22) PROCLAMA. Podług kontraktu z r. 1836., który w tym roku się kończy, nie wolno dzierzawcy probostwa w Tarnowie pod Poznaniem, sprzedawać ani zamieniać żadnego inwentarza tak żywego jako i nieżywego, bez wyjątku, bez wiedzy i zezwolenia na piśmie podpisanego plebana. O czem się publiczność zawiadomia. Tarnowo, dnia 10. Stycznia 1839.

  X. Zieliński, pleban Tarnowski.
- Obywateli W. X. Poznańskiego, iż posiadam fabykę pieców fajansowych z ozdobami wypukłemi i kolorowemi, z figurami, biustami i wazonami w najnowszym guście, które co do trwałości i kształtu berlińskim w niczém nie ustępują, co na mocy świadectw wielu znawców, śmiało zaręczyć mogę. Szczegolniej zaś poważam się zwrócić uwagę Szanownych Posiadaczów Cukrowni na mają fabrykę i skład form i pottów (garnków) do raffineryi cukru, pochlebiając sobie, że czcigodni Obywatele przekonawszy się o dobroci mego wyrobu i umiarkowanych cenach, licznemi obstalunkami zaszczycać mnie raczą. Jan Rożyński, fabrykant pieców w Wrocławiu na nowem mieście przy ulicy Szerokiej pod liczbą 3.

24) OBWIESZCZENIE. Chęć mający wypożyczenia summy 250,000 złotych polskich na dobra szlacheckie w Polsce w Gubernii Mazowieckiej pod Włocławkiem położone, zechce się dla powzięcia bliższéj informacyi zgłosić do W. Rachmistrza przy Kommissyi obwodu w Włocławku.

### Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den<br>15. Februar.                                              |                                   | Montag den<br>18. Februar.          |                                                         | Mittwoch den<br>20. Februar.                     |                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.sgr.pf.                                                       | bis<br>Mtl.fgr.pf.                | von<br>Niv.fgr.vf.                  |                                                         |                                                  |                                                    |
| Beisen der Scheffel | 2 20 — 1 9 6 — 26 — 21 — 26 — 1 7 6 — 16 — 16 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — | 1 8 9<br>- 10 -<br>1 18 -<br>17 - | 1 9 6<br>- 26 -<br>- 21 -<br>- 26 - | 27<br>21<br>6<br>27<br>6<br>1 8 9<br>1 18<br>1 18<br>17 | 1 9 6<br>- 21 - 26 - 1 7 6<br>- 10 - 10 - 1 22 6 | 1 10 — 27 — 21 6 — 27 6 1 / 8 9 — 11 — 1 25 — 17 6 |